# DZIENNIK RZĄDOWY

## MIASTA KRAKOWA

I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 3 Stycznia 1850 r.

Mro 13870 Praes.

11

#### Kreisschreiben

des f. f. galizischen Landesguberniums.

Ueber die Behandlung der am 2 November 1849 in der Scrie 366 verlosten mährisch=ständischen Ales rarial = Obligationen zu Vier Percent.

In Folge eines Decrets des f. f. Finanz Ministeriums vom 3 November d. J. wird mit Beziehung auf das Kreisschreiben vom 29 November 1829 Jahl 8345 bekannt gemacht, daß die am 2 November d. J. in der Serie 366 verlosten Bier percentigen Aerarial Obligas

O postępowaniu z cztéroprocentowemi obligacyami skarbowemi stanów morawskich, d. 2 Listopada 1849 w rzędzie 366 wylosowanemi.

W skutek dekretu c. k. Ministerstwa skarbu z dnia 3 Listopada t. r. podaje się z odnicsieniem się do okólnika z d. 29 Listopada 1829, do 14. 8345, do publicznej wiadomości, że czteroprocentowe obligacye skarbowe stanów morawskich, z posiedzenia, odbytego d.

tionen der Stande Mahrens de Sessione 6 December 1793, und zwar von Nro »20885« bis ein= ichließig >24731 mit ben gangen Capitals-Betragen nach den Bestimmungen des a. h. Paients vom 21 März 1818 gegen neue, mit Bier Vercent in C. M. verzinsliche Staats - Schuld - Berschreibungen umgewechselt werden.

Lemberg am 11 November 1849.

6 Grudnia 1793, d. 2 Listopada r. b. w rzędzie 366 wylosowane, a to zacząwszy od Nru 20886 do Nru 24731 włącznie, w całkowitéj ilości kapitału wymieniane będą stosownie do postanowień najwyższego patentu z d. 21 Marca 1818 na nowe, po cztery od sta w M. K. przysoszące zapisy długu stanu.

Lwów dnia 11 Listopada 1849 r.

[2]

Agenor Graf pon Goluchowski f. k. galizischer Landes - Chef.

Mro 39994.

-other and description of the state of the s

Landesauberniums. des f. k. galizischen

Dinsidytlich der, an die bierlandige fländische Eredit-Anstalt zu leistenden, den Tilgungsplan übersteigen= den baren Rückzahlungen.

Weier das mittelft des landslänbischen Ausschußes anher vorgelegte Gesuch der Direction der hierlan= digen Credit=Unstalt wird zur ali= gemeinen Kenntnig gebracht, baß die Credit=QBereins Easse die, auf der Grundlage des § 19 der Statuten, fratifindenden baren, den TilO spłacariu pożyczki do Kasay galieviskiege stanowege Towarzystwa kredytowego gotowizna w ratach wiekszych od zakreślonych

w planie umarzania długu.

Na i rosbę Dyrekcyi galicyjskiego stanowego Towarzystwa kredytowego, pedaną de Rządu krajowego na rece Wydziału stanowego, Rzad krajowy ogłasza, że Kassa Towarzystwa kredytowego raty większe od zakreślonych w planie umarzania džugu, na mocy

gungsplan übersteigenden Rudgabim Monate Juni und December sen Monaten vor sich gehenden Berlofung der Pfandbriefe, nur dann übernehmen wird, wenn der Schuldner, neben der gangen nächstfol= genden Rate auch die Intereffen für die weiter nachfolgende Jahres= halfte vollkommen berichtigen wird.

Dieter Bergang findet darin feine Begrundung, weil der, in den Monaton Juni und December über ben Tilgungsplan rudgezahlte Betrag, erft der nachsten Verlosung, welche zu Folge g 25 der Statuten in den ersten Tagen dieser Monate vor sich zu geben hat, einbezo= gen werden fann, ionach auch die Gredits = Unftalt ihrerfeits gegen= über den Pfandbrief-Inhabern zur Zahlung der, für zwei nachfolgende Jahreshälften entfallenden Zinfen verpflichtet ist.

1 \$ 19 statuto w gotowinnie ni lungen der Darlehens-Capitalien, splacenie bolyczki złożone, w miesiacach Czerwcu i Grudniu każjedes Jahres aus Anlas der, in die- dego roka o powosu adhywającego sie w tych mibstaeach Josowania listów zastawnych wtendad tylko przyjmie, jeżeli dłużnik z całkowita najbliższa rata uiści oraz całkiem procent za następujące dalej półrocze.

> To postępowanie zasadza się na tem, ze kweta, w Czerwcu i Grudniu nad zakreśloną w planie umarzania długu spłacona, wzieta bedzie dopiero do najbliższego losowania, odbywającego się stosownie do § 25 statutów w pierwszych dniach tych miesiery, że zatem i Towarzystwo kredytowe ze swej strony jest obowiązane zapłacie właścicielom listów zastawnych prowizyję za dwa następujące półrocza.

Gemberg am 20 November 1849. Lwów dnia 20 Listopada 1849.

Agenor Graf von Goluchiwski f. t. galizischer Landed : Chef: Ner 15000. [3]

#### RADA ADMINISTRACYJNA

Okregu Krakowskiego.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż P. Andrzej Radwański zamianowanym został na dpiu dzisiejszym zastępcą kancelisty przy Dyrekcyi Budownictwa.

Kraków dnia 14 Grudnia 1849 r.

Prezes P. MICHAŁOWSKI Sekretarz Jluy Wasilewski.

Ner 15574.

#### RADA ADMINISTRACYJNA

Okregu Krakowskiego.

W daju 19 b. m. Wisła przez zatrzymanie się nagromadzonych skutkiem nagłej odwilży lodów wstrzymana w swym biegu pod Baranowem w Galicyi w Cyrkule Tarnowskim, opuściwszy swoje koryto i obróciwszy kierunek na rzeczone Miasteczko, takowe wraz z przyleczemi wioskami Koło, Dymitrów i Przewóz, podniosłszy się do wysok ści Jachów całkowicie zatopiła, niszcząc wszelki dobytek mieszkańców.

Podobne nieszczęście dotknęto wiele wsi Cyrkułu Bocheńskiego.

Tak okropna klęska nie będzie zapewne obojętną mieszkańcom tutejszym znanym powszechnie z uczuć ludzkości i szlachetnej zawsze gotowości niesienia pomccy cierpiącym, Rada Administracyjna przeto w tem przeświadczeniu otwierając im pole zaspokojenia tej potrzeby serca, wzywa ich w zastosowaniu się do Keskryptu c. k. Kommissyi

Gubernialnéj z dnia 28 b. m. Ner 6336 praes. aby z dobrowolnemi na cel powyższy wedle możności ofiarami pospieszyć raczyli, do przyjmowania których do dnia ostatniego Stycznia 1850 r. w mieście Krakowie Kommissarze Obwodowi z strony Rady Miejskićj, w Okręgu zaś Kommissarze Dystryktowi przez Radę Administracyjna upoważnieni zostają. Krakow dnia 31 Gradnia 1849 r.

the first state of the state of

#### P. MICHAŁOWSKI.

Sekretarz Jlny Wasilewski.

Mro 530. sondern moch bedeutstentenn und son Pampa son Ob eine mach be beiten

#### Kundmachung.

Um 1 Februar 1850, Vormittag 9 Uhr, wird in der Kanglei des t. f. Salzniederlags Umtes in Podgörze eine öffentliche Lizitation wegen Berstellung einiger Baureperaturen an den diesseitigen f. f. Umtegebauden und Salzniederlagen abgehalten werden.

Die angetragenen Herstellungen so wie die übrigen damit verbundenen Bedingniße können zu den gewöhnlichen Amtsstunden täglich bei dem diesseitigen f. k. Salzniederlagse Amte eingesehen werden.

Die Lizitationslustigen werden hiemit eingeladen, und haben von der Ueberschlags Summe pr 391 fl. 50 rr. am Tage der Lizitation sich mit dem 10% Vadium zu versehen, welches von dem Ersteher als Caution zuruch behalten, den übrigen Mitlizitanten aber gleich nach der Lizitation R. k. Salzniederlags = Umt duruck gestellt werden wird.

Podgórze den 21 Dezember 1849.

### Sundmachung.

Wegen Sicherstellung der Verfrachtung der im Verwaltungsjahre 1850 für die f. f. Saline du Wieliczka und für das f. f. Schwefelwerk Bu Szwoszowice erforderlichen Steinkohlen aus den Aerarial Gruben der t. f. Moatan Herrschaft Jaworzno im Großherzogthume Krafau wird am 21 Janner 1850 bei der f. f. vereinten Galinen und Galgverschleiß Administration zu Wieliezka eine Lizitations = Verhandlung vorgenommen werden. Das Quantem der bis lungftens Ende September 1850 gu lieferden Stud's Steinfohlen, befieht: für Wieliezka in 190 Rlaftern, für Szwoszowice in 240 Rlaftern, welche nicht nacht Rorergen, sondern nach Kohlenklaftern mit 80" Länge, 80" Breite und 43" Sobe B. M. sowohl in Wieliczka, als in Szwoszowice abzustellen sind. Die fraglichen Siteinkohien find auf der obbenannten Montarherschaft am Ufer des Przemsza = Flußes gelagert, und muffen vom dortigen Magazine bis Podeorze zu Wasser, und von da bis Wieliczka und Szwoszowice auf der Aldzie trasportirt werden. Die Lieferung hat mit Beginn der Beichsel- Schiffart sogleich den Unfang du nehmen, und ift, insbesondere für Szwoszowice to fortzusetzet, daß bis 30 April 1850 Ein Drittel d. i. Achtzig Klafter, bis 30 Juni 1850 das zweite Drittel mit 80 Klaftern. und das 3 Drittel mit 80 Klaftern bis 30 September 1850 zur Sutte unabweichlich abgestellt sein mussen, gens, welche diese Steinkohlen-Berfrachtung zu übernehmen munichen, haben hierauf versiegelte, schriftliche von Außen mit den Worten: "Steinfohlen - Berfrachtungs - Unboth., bezeichnete Offerte, welche mit dem zur Sicherstellung des Inbothes erforderlichen baaren Vadium in 10g des Betrages zu verschen, und bis

jum 21 Janner 1850 um zwolf Uhr Mittags bei dem Herrn Amteregi= ftrator in der t. t. Galinen Adminifirations Kanglet zu Wieliczka, mo auch die übrigen Lieferungsbedingnisse mahrend den gewöhnlichen Umtsstunden eingesehen werden konnen, abzugeben sind.

Wieliczka den 20ten December 1849.

Nro 5594. [7]

#### Konfurs.

Bei der f. f. vereinten Salmen und Salzverschleiß = Administration ju Wieliezka ift die Stelle des f. t. Salinen Baurechnungsführers, mit welcher die XI Diaten Classe, ein jährlicher Gehalt von 400 fl. (Vier hundert Gulden) Conventions-Munze und der Genuß von 15 &. Deputatfalz pr Kamilienkopf jährlich, neben der Verpflichtung zum Erlage einer, vor dem Diensteintritte mit dem jährlichen Gehaltsbetrage vorschriftsmäßig sicher zu stellenden Caution verbunden ift, in Erledigung gekommen.

Die erforderlichen Eigenschaften für diesen Dienstposten sind: theoretische und praktische Renntniße im Civil = Straffen = und = Wasserbau = Rech= nungs-Ranzleimanipulations- und Zeichnungsfache, dann Kenninis der deuischen und einer flavischen, vorzugsweise der polnischen Sprache.

Beweiber um tieje Steue haben thie, beziglich ber Faligkeiten, der Moralität, des Lebensalters, des Gesundheitezustandes und der früheren Dienstleiftung mit legalen Zeugniffen gehörig instruirten, und eigenhändig geschriebenen Gesuche, entweder im Wege ihrer vorgesetzten Behörden oder unmittelbar bei biefer f. f. Administration bis zum 20 Janner 1850 einzureichen und sich nebst der Angabe, daß sie im Stande sind die Dieust Caution pr 400 fl. C. M. in der vorgeschriebenen Urt zu lei-

ften, über den allafälligen Bestand einer Vermandischaft oder Berichmagerung mit Beamten dieser Administration auszumeisen.

Wieliezka am 14 Dezember 1849. (1 r.)

Ner 6220.

figer cincerence merben founcil at parties into.

#### CESARSKO KROLEWSKI TRYBUNAŁ

Miusta Krakowa i Jego Okregu.

Na skutek podania Szymona i Julianny Ptaków madżonków w d. 29 Września r. b. do Nru 6220 wniesionego, o przyznanie Maryannie z Mendelskich Ptakowej, Annie z Mendelskich Papiernikowej i Agacie Mendelskiej, córkom po Wojciechu Mendelskim, tudzież Sewerynowi Mendelskiemu i Janowi Mendelskiemu synom po Franciszku Mendelskim, Wojciechowi Ciupalskiemn synowi po Katarzynie z Mendelskich Ciupalskiej, nakoniec Michałowi Korczykowi synowi po Agneszce z Mendelskich Korczykowej pozostałym, spadku otwartego po ich rodzicach, tudzież po babce Tekli 1 ślubu Mendelskiej, powtórnego Dukalskiej, i po stryju Andrzeju Mendelskim, składającego się z realności pod L. 4 w Trzebini w Gm. XII wiejskiej Młoszowa położonej, C. K. Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora, wzywa wszystkich prawa do spadku tego mieć mogących, aby w przeciągu trzech miesięcy z takowemi do Trybunadu się zgdosili, po upływie bowiem tego terminu spadek rzeczony Szymonowi i Juliannie Ptakom małżonkom jako nabywcom praw wszystkich wyżej wyszczególnionych sukcessorów, przyznany zostanie.

Kraków dnia 2 Października 1849 r.

Sędzia Prezydujący
Brzeziński.
Z. Sekretarz P. Burzyński. and the first material and design of the state of the